Men

Nº 43.

## Posener Intelligenz Blatt.

Montag, ben 20. Februar 1832.

Der gur Subhastationsparent. Ober-Salz-Inspector Carl Ludwig Masche mitifden Rachlaff= und refp. Concurs: Maffe gehörige, bei ber Stadt Dbrgydo, an ber Marthe unter Do. 53. belegene, gerichtlich auf 103 Rthl. 29 fgr. 6 pf. gewurdigte Speicher nebft Bubehor, foll in bem auf ben 14. Mary 1832 Vormittage um to Uhr in unferm Parfeienzimmer vor bem Landgerichte-Uffeffor v. Beger anberaumten peremtorischen Bietunge = Termine meifibictenb verfauft werben, wogu wir Rauflustige mit bent Bemerten einladen, bag bem Meiftbietenden ber Bufchlag ertheilt werden wird, wenn nicht rechtliche hinderniffe eintre= ten, und tie Tare und Bedingungen in unferer Regiftratur eingesehen werben fonnen.

Pofen ben 15. December 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

\*\* The second party of the second party of the

Patent subhastacyiny. Spichlerz do pozostalości zmarłego Nadinspektora Karola Ludwika Maschwitz należący pod miastem Obrzycko nad Warta pod No. 53. sytuowany, sądownie na 103 Tal. 29 sgr. 6 fen. oszacowany z przyległościami, w dniu t 4. Marca 1832. przedpołudniem o godzinie 10. w naszéy izbie dla stron przed Assessorem Sądu Beyer wyznaczonym terminie zawitym naywięcey daiącemu przedanym być mag na który ochote kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy; iż naywięcey daiącemu przybitem będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane by 6 moga.

Poznań, d. 15. Gradnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Iwertissement. Jum Verkauf bes im Jnowroclamschen Areise belegenen, bem Ignah v. Araszewski gehörigen, auf 8962 Athl. 9 fgr. 6 pf. abgeschätzten Guts Janoein steht im Wege der nothwendigen Subhastation ein Victungs. Termin auf

ben 3. April 1832, ben 3. Juli 1832, und ber peremtorische Termin auf

ben 3. October 1832, vor bem Herrn Kammergerichte Affessor Woltemas Morgens um 9 Uhr an hiesis ger Gerichtösselle an.

Die Tare fann in unserer Regiffratur

eingesehen werben.

Bromberg ben 14. November 1831, Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Do przedaży dóbr Janocina, w powiecie Inowrocławskim położonych, Ignacego Kraszewskiego własnych, na 8962 tal. 9 sgr. 6 fen. ocenionych, wyznaczone są w drodze konieczney subhastacyi termina licytacyine na

dzień 3. Kwietnia 1832, dzień 3. Lipca 1832, termin zaś peremtoryczny na

dzień 3. Października 1832, zrana o godzinie 9. przed Ur. Woltemas Assessorem w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszey Registraturze.

Bydgoszcz d. 14. Listopada 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańsku.

Subhaftationspatent. Das im Mogilnoschen Kreise belegene, der vers wittweten Johanna Christine Esser zuges bbrige Erbpachts Vorwerk Gornszewo, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 7988 Athl. 13 sgr. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger dffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Bu bem 3mede haben wir brei Bies gungstermine auf

ben 27. Februar k. I., ben 30. April und ben 30. Juni,

wovon ber lette peremforisch ift, vor dem geren Landgerichts-Rath Ribbentrop

Patent subhastacyjny. Folwark dziedziczno-dzierzawny Goryszewo, w powiecie Mogilinskim położony. Joannie Krystynie Esser wdowie należący, który podług taxy sądownie sporządzoney na 7988 tal. 13 sgr. iest oceniony, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma,

Tym końcem wyżnaczyliśmy texmina licytacyjne na

dzień 27. Lutego r. p.; dzień 30. Kwietnia r. p., termin zaś peremtoryczny na

dzień 30. Czerwca r. p., zrana o godzinie 9. przed DeputowaMorgens um 9 Uhr allhier angesett, ju welchem Kauflustige vorgelaben werben.

Die Tare und Bedingungen fonnen in unserer Registratur eingesehen werben. Snesen ben 28. November 1831.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhastationspatent. Zum bfs fentlichen Verkaufe des im Gnesener Kreizie belegenen, zur Valentin v. Mlodzias nowskischen erbschaftlichen Liquidations. Masse gehörigen Gutes Swinarki nebst Zubehör, welches gerichtlich auf 17801 Mehlt. 18 sgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, haben wir drei Vietungstermine auf

ben 16. September c., ben 16. December c. und ben 16. Darg f. 3.,

wovon der lette peremtorisch ist, vor dem Deputirten Herrn kandgerichtse Rath von Potrykowski Vormittags um 10 Uhr in unserm Instruktionszimmer angesett, zu welchem zahlungsfähige Kaussusige mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß die Lare in unserer Registratur eingesethen werden kann.

Zugleich werden bie dem Aufenthalte nach unbekannten Gläubiger:

1) ber Anton v. Grabefi,

2) bie Erben ber Marianna verwittmet gewesenen v. Mlodzianowska geb. v. Swinarska,

3) die Thadens v. Wonniegschen Mi, norennen,

nym W. Sędzią Ziemiańskim Ribbentrop w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

w Gnieznie d. 23. Listopada 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie

Patent subhastacyjny. Do publiczney sprzedaży wsi Swiniarek wraz z przyległościami, do massy sukcesosyjno likwidacyjney Walentego Młodzianowskiego należącey, która poddug taxy sądownie sporządzoney na 17861 tal. 18 sgr. 6 fen. oszacowana jest, wyznaczyliśmy trzy licytacyjne termina

na dzień 16. Września r. b. dzień 16. Grudnia r. b., i na dzień 16. Marca 1832,

z których ostatni peremteryczny iest, przed Deputowanym Wnym Sędzią Potrykowskim zrana o godzinie 10. w sali instrukcyjnéy, na który zapłacenia zamożnych i kupienia chęć maziących z tą zapozywamy wzmianką, iż taxa w Registraturze naszey przeyzraną bydź może.

Zarazem zapozywamy z pobytu nam niewiadomych Wierzycieli 2 mianowicie:

1) Antoniego Grabskiego,

2) Sukcessorów Maryanny z Swinarskich owdowiałey Młodzianowskiey,

3) Maloletnich dzieci Tadeusza Woynicza, 4) bie Erben ber verebelicht gewesenen v. Siemigtloweffa,

5) bie Stanislaus v. Bilegpnefifchen Erben.

6) bie Anna verebelichte v. Kotarbeta geb. v. Mlodzianoweta,

biermit aufgefordert, in diesem Termine personlich oder durch gesehlich zulässige Vevollmächtigte, wozu ihnen die Justizs Commissarien Landgerichts-Math Schulz, Sobosti und v. Neptowski, vorgeschlagen werden, zu erscheinen und ihre Rechte geltend zu machen, widrigenfalls bei ihrem Ausbleiben dem Meistbietenden nicht hur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach erfolgter Erlegung des Kaufgeldes, die Löschung ihrer Forderungen verfügt werden soll, ohne daß es der Worlegung der Instrumente bedark.

Ginefen ben 26. April 1331.

Ronigt. Preuf. Landgericht.

- 4) Sukcessorów Siemiątkowskiey,
- 5) Sukcessorów Stanisława Wilezyńskiego,

6) Annę z Młodzianowskich Kotar, bską,

ażyby się na tychże terminach osobiście, lub przez Pełnomocnikow do
tego prawnie upoważnionych, na
których przedstawia się im Kommissarzy Sprawiedliw. Sędziego Schulz,
Sobeskiego i Reykowskiego stawili, i
prawa swe udowodnili, w razie zaś
niestawienia się, naywięcey daiącemu nietylko przyderzenie udzielonem, ale nawet po nastąpionem złożeniu summy szacunkowey wymazanie ich pretensyi zadecydowanem
bydź ma, bez produkowania do tego potrzebnego Instrumentu.

Gniezno d. 26. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Auf dem Gute Copienska wies im Wongrowiecer Kreise sollen

1) zwei Familienhaufer,

2) brei Bruden auf bem Wege ben Lopienno nach Offrowo,

erbaut, und diese Bauten dem Mindests fordernden überlassen werden. Hierzu haben wir einen Termin auf den 9 ten Marz c. vor dem Assessor Pilasti Bormittags um vo Uhr hieselbst anberaumt, zu welchem wir Baulustige vorladen.

Obwieszczenie. Na dobrach Łopieńskie wsi, powiecie Wągrowieckim, wybudowanemi i wypuszczone być maią mniey żądaiącemu.

1) dwoie czworaków,

2) trzy mosty na drodze od Łopienna do Ostrowa.

Tym celem wyznaczyliśmy termin na dzień 9. Marca r. b. przed Ur. Assessorem Pilaskim zrana o godzinie 10. w Sądzie tuteyszym, na który wszystkich chcących się podiąć tych budowli zapozywamy. Die Unschläge konnen in unserer Res gistratur eingesehen werben. Gnefen ben 6. Februar 1832. Konigl. Preuß. Landgericht. Anszlagi w Registraturze naszby przeyrzanemi być mogą. Gniezno dnia 6. Lutego 1832.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Jum bffents lichen Verkaufe bes zur Drabitiusschen Concursmasse gehörigen, 602 Athl. tas xirten Vorwerks Helowke bei Tirschtiegel, Meseriger Kreises, an den Meistbletensden, haben wir einen neuen Termin auf den 1. Junic. Vormittags um 9 Uhr bier angesetzt, zu welchem wir Käufer einsaden.

Es ist bis jeht für bas Grundstück 550 Athl. geboten und die Taxe kann in unserer Registratur täglich eingesehen werben.

Meserit ben 9. Januar 1832.

Ronigi. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Do publiczney przedaży folwarku Helowke w powiecie Międzyrzeckim pod miastem Trzcielem leżącego, do massy konkursowey Drabitiusa należącego i na talarów 602 ocenionego, wyznaczyliśmy termin nowy na dzień 1 go Czerwca r. b. o godzinie 9, zrana który się tu odbywać będzie.

- Chęć kupienia maiących wzywamy

nań ninieyszem.

W przeszłym terminie podano zań 550 talarów. Takę codziennie w Registraturze naszéy przeyrześ można.

Międzyrzecz d. 9. Stycznia 1832, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Bei bem unterzeichneten Friedensgerichte sollen in termino ben 12. Marz c. Bormittags 10 Uhr 16 Centner nuglos gewordene Aften gegen gleich baare Bezahlung meistbietend verkauft werden. Papiermuller und sonstige Kauslustige werden zu diesem Termine hierdurch eingeladen.

Posen ben 10. Februar 1832. Ronigliches Preußisches Friedensgericht.

Bekannemachung. Der Roulgl. Geheime JuftigeRath von Bakrzeweti und beffen Gemablin henriette geb. Freiin von Budbenbrock haben heute, ber Wors fchrift des g. 416. Tit. I. Thl. II. des Allgemeinen Landrechts gemaß, gerichts lich einen Bertrag geschloffen, nach welchem bas bei Eingehung ihrer Che in Weftpreußen, rudfichtlich ihred gegenfeis tigen Vermogens, gegrundete Verhalts niß fortbestehen, und die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes unter ihnen ausgeschloffen bleiben foll.

Pofen ben 17. Februar 1832. Abnigl. Preuß, Friedensgericht.

Obwieszczenie, Wielmożny Zakrzewski, Radzea tayny sprawiedliwości i malżonka iego, Henryetta z Buddenbrok, zawarli pod dniem dzisievszym, stósownie do przepisów P. P. K. Nrc. 416. Tyt. I. Cz. II. układ sądowy, podług którego stosunki przy wniyściu w ich małżeństwo w Zachodnich Prussach na ówczas istnace, co do maiatku ich wspólnego na daléy pozostać się maia, a w skutek tego wspólność maiątku i dorobku pomiędzy niemi wyłączona byd ma.

Poznań dnia 17. Lutego 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Daß ber Raufe mann Simon Frangos hiefelbit und beffen verlobte Braut, Dorothea Levy, Tochter bes verftorbenen Raufmanns Soel Mofes Levy hierfelbft, mittelft vor und am 31. v. M. errichteten Rontrafte, Die Gutergemeinschaft in ihrer funftigen Che ausgeschloffen haben, wird hierdurch gur allgemeinen Kenntnif gebracht.

Inowraclam ben 4. Februar 1832. Ronigl, Preuf. Friedenegericht. Krol. Pruski Sad Pokoju.

Obwieszczenie. Tuteyszy kupiec Szymon Franzos i iego narzeczona, Dorota Levy, córka zmarlego tuteyszego kupca Joela Moyżesza Levy. wedlezawartego przed nami pod d. 31. z. m. kontraktu przedślubno-małżeń. skiego, wyłączyli w przyszlem małżeństwie swoim wspólność maiatkus co się ninieyszém do publicznév podaie wiadomościa

Inowracław dnia 4. Lutego 1832.

Steckbrief. Der angeblich zu einer Diebesbande gehörige, unten naher bes zeichnete Wovciech Niewidzei, der eigents lich Jablonkfi beißen soll, bat sich aus dem biesigen Gefängnisse des Nachts am 6/7 d. M. ausgebrochen und ist mit Ketten an Hand und Fuß entlaufen.

Sammtliche Behbrben werben um beffen Ergreifung und Ablleferung ersucht. Seiner Angabe nach ift er aus Koszuty bei Glupca in Polen hierher gekommen, um fich einen Dienst aufzusuchen.

Er ift 34 Jahr alt, katholisch, 5 Fuß 5 300 groß, bat blonbe haare, freie Stirn, buntle Mugenbraunen, graue Mugen, eine fpige Dafe, einen fleinen rothlichen Bart, weiße geregelte Bahne, ein fpiges Rinn, langliche Gefichtebil= bung, etwas blaffe Gefichtsfarbe, eine folante Geffalt, fpricht polnifd und bat am linken Urm oberhalb bes Fauftgelens fes einen fleinen Leberfled. Er war befleibet mit einem alten grautuchenen Mantel, grantuchenen Beinfleibern, eis ner blautuchenen Weste, und hatte eine ftreifige Unterjade, alte Stiefeln und eine alte schwarztuchene Duge mit einem Schirme an.

Wittowo am 8. Februar 1832. Khnigl. Preuß. Friedenegericht. List gończy. Niżey opisany Woyciech Niewidzki, właściwie podobno Jabłoński nazywaiący się, który do bandy złodzieiów należeć miał, wyłamał się z tuteyszego więzienia nocą 6/7. b. i zbiegł z kaydanami na ręku i nodze.

Wszelkie władze upraszamy, aby go schwytanego nam przesłały.

Według iego podania przybył tu z Koszut z pod Słupcy w Polsce, dla poszukania sobie służby.

Miał 34 lat, fest katolikiem, ma 5 stóp 5 cali wysokości, iasne włosy, czoło wolne, ciemne brwi, szare oczy, nos kończaty, mały rudawy włos na brodzie, białe równe zęby, brodę kończatą, twarz pociągłą, cerę bladawą, postać przystoyną, mówi po polsku i ma u lewéy ręki nad pięścią małe znamie.

Miał na sobie stary siwy sukienny płaszcz, siwe sukienne spodnie, modrą sukienną kamizelkę, kaftanik w paski, stare bóty i starą czarną czapkę z daszkiem.

Witkowo dnia 8, Lutego 1832,

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju;

Bekanntmachung. Es wird hiers mit bekannt gemacht, daß der Brenner und Schänker Lewin Michel Davidsohn aus Margonin und seine Braut, Abschen Damm aus Kosten, nach dem am 3. Januar 1825 vor dem Königl. Friedensgericht Kosten aufgenommenen Berstrage, die Gemeinschaft der Güter unter einander ausgeschlossen haben.

Chodziefen den 1. Februar 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

A Colored Barry

Obwieszczenie. Szanowney publiczności donoszemy, iż na mocy ugody w Sądzie Pokoju w Kościanie na dniu 3. Stycznia 1815. r. zawartey, między właścicielem gorzalni i szynkarzem Lewinem Michalem Dawidsohnem z Margonina i polubienie cą iego, Rożą Damm z Kościana, wspólność maiątku wyłączoną została.

Chodzież dnia 1, Lutego 1832. Królewsko Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Porucznik Landwery i Poczthalter tuteyszy Ferdinand Bogumił Grassmann z małżonką swą Henriettą Wilhelminą Augustą z Badikow, w skutek związku małżeńskiego przed Urzędem justycyaryinym w Zieloneygorze dnia 7. Grudnia 1830. roku zawartego, przed nami tutey dnia 20. Stycznia r.b. uznanego, wylączyli ieszcze przed ślubem wspólność ich maiątku. Co się do publiczney wiadomości teraz podaie.

Skwierzyna dnia 20. Stycznia 1832.

Królewsko Pruski Sąd Pokoju.

Wegen Domicilveranderung sind Möbel und andere Gegenstände zu sehr billigen Preisen, Neustadt No. 2½%. belle Etage, zu verkaufen, täglich Nachmits tags von z bis 3 Uhr.

Montag ben 20, b. M. jum Abendeffen frische Wurft und Sauerkohl, wos zu ergebenft einladet Friebel.